

hitlerjugend bekennt fich zur nationalen Arbeit - 1. Mai 1933

jungen Menschen Möglicheisen der Muswirchung, Entfolkung und departerlichen Bildung gibt, die er nitrgendwe anders in Deutschland fo finden kann. Der Nacionaliszislismus nimmt die Jugend erns, er ist die Berogung der Jugend und die Jugend ist seine Berogung. — Mit Wei 11,5000 Teilnehmern wurde der Reichsjugendtag wei Detsedam zum größten Jugendaufmartsch der Welk-Chamben lang martschierten die braumen Rosoumen der Historiquend am Kührer des neuen Deutsschlands vorden, 7% Edunden senken sich die Kahnen dieser Jugend wei der Gruff Teilderlich des Großen. Gie war dieser der Gruff Teilderlich des Großen. Gie war dieser Betemutnismarsis der deutschen Jugend nach Poledam, wenn auch underwüsst, die gesitige Borbereitung des gesamten deutschen Bolse auf jenen anderen Postdamer Zag, auf jenen 21. März, da der Kührer und Kangler des neuen Beteiges an derselben Gruft des größen Königs diejem Bolte seine Chre und seinen Glauben wiederschenket. — Eeit jenen Potdamer Jugendtag im Ditcher 1932 war taum ein balbes Jahr bergangen, und es hatte sich die Jahl der Historians in Stütlerjungen seischen Läglich und stündlich siechen Seinen Zeit gleichen. Die lesten Bolsen des Knarjemus unseren Kanglen. Die lesten Bolsen des Knarjemus



Die Avantquardia befucht das Braune haus in Munchen, 1932

und der Realtion brechen zusammen, und aus den Arümmern von einst hebt sich im Glange des neuen Zeichens das jungs Bolt der Zultunft. Dies jungs Grote, sprem Jährer verschworen mit Leib und Seele, mit Herz umd Hirt, sie heute noch eine jugendliche Gemeinschaft wachsender Kämpfer, morgen ischon ist sie der Secat. Jeder einzelne dieser jungen Garde trägt in sich dass Benwusstein gegenüber der großen. Bergangensheit von einst, gegenüber der uns stolz machenden Gegenwart und gegenüber dem großen Kommen. Noch nie war in einer Jugend ein solches Ernatoberwussfein, wie in der unseren beute-

Roch nie war eine Jugend so im tiesstem Seinelstischen Reichse Tussen, die dem Namen des deutschen Reichse Langens trägt. Wenn alles das vergangen ist, was heute zu erleden umser Sols und unsere Freude ist, dann wird immer noch in der serussen, da in Deutschland der Geist des Anderstallismus triumphierte, ihr Banner der Selbstissgietet und des Desers entrellte, im Bes wusstellt und des Depfers autrollte, im Bes wusstellt und des Depfers der damit ein Bestungstellt und des Deutschen und bles Ungend dentt, der wird zugleich damit ein Bestunftig den gegen zum Gestlen und Besten un stie im sich eine die einenfass delegen zum Gestlen und Besten un sich gesten der

## 1932 - Das Jahr der Entscheidungen

Conderbericht von Reichspreffechef Dr. Dietrich

In einem Jahr nationalsozialiftischer Hertichaft ift offenbar geworden, das diese Beit, in der wir leben und die gewaltigen Werte, mit denen Teien um Etein zum Sundament des neuen Weiches zusammengefügt wird, in ihrer vollen Bedeutung nur dam verstehen können, wenn wir die Phasen und den Geist jener Epoche selbst miterelebt haben, in der die junge kraftvoll sich entsaltenden antionalsozialistische Bewegung den alten Staat unentwegt berannte, ihn in seinen Geundreften erschütztete und schließlich die siegeseiche Kabne über ihm aufpssanze.

tigen Ringen ihre stets wachsende Kraft, ihre Gegner aber verbrauchten in ihm — mur auf die Machtmittel des Staates gestücht — die legten Junken Leben, die in jenen Gebilden parlamentarischen Interessententums noch mühsem erhalten waren.

Die nationalfosialifische Benegung stellte ihre Gewehre nicht 5 Minuten zu früh an die Wand, fondern griff ohne Nückficht auf Werlusse immer wieder an, bis der Gegner am Boden lag; das ist es, weshalb gerade das Jahr 1932, in dem der Enddampf um die Macht einen so unerhört harten Austrag sand, mit Necht als das "Jahr der Ensicheidung" in die Geschichte eingeben wiede.

Die Bilder aus jenen Monaten und Zagen, in denen sich in dramatischer Wucht dieser Riesendampt um den Undruch der neuen Zeit vollzog, stehen nah und polatisch vor uns. Die sentrssugale Kraft des domaligen Entschedungseringens war die Person des Köhrers. Den Blief nur auf das Ziel gerichtet, sit er Echritt für Schritt seinen schweren Weg gegangen. Er hat im Jahre 1932 Schlachten geschlagen und einen politischen Zebzyg siegereich durchgeführt, wie ihn wohl tein Feldberr der Weltzer die der Schlachten gerofen Senden des Jahren des Jahren des Schwere des geschen der Senden des Gebre der Weltzer der Weltzel der Senden des Gebre der Weltzer der Weltzel der Senden des Gebre der Weltzel der Senden des Senden des Gebre der Weltzel der Senden des Gebre des 1932 des et verstie sienes des Senden des Schwere 1932 des et verstie sienes



Chemnin 1931. Die EU tritt an



20 000 SI. Männer marschieren nach Coburg zum 10 jährigen Gedenktag der Befreiung Coburgs vom roten Terror



Das erwachende Deutschland. Gera 1931



Der Führer weiht eine Ctandarte

staatsmannische Format gezeigt, das ein Kanzler in dieser schweren Beit benötigte.

Als die Anfana 1932 ablaufende Umtezeit des Reiches prafidenten ibm die erfte um: faffende Möglichkeit bot, aus dem Grabenfrieg der letten Jahre zum Frontalangriff gegen das Goftem überzugeben. stellte die NGDAP mit 800 000 eingeschriebenen Mit= aliedern und über 10 000 Driss gruppen, festgefügt in Kübrung und Difziplin, in Rampf und Entbebrungen groß geworden, die befte politische Dragnifation der Welf dar. Ihr hat der Subrer in 13 Bablfampfen innerhalb eines einzigen Jahres die Gegner ichonungslos por die Klinge gebracht und damit die gegnerische Front durch feinen fablbarten Billen ger= murbt und gerrieben, bis fie reif mar zur Kapitulation. Geine perfonliche ftaateman: nische Überlegenheit ließ alle großen politisch entscheidenden Mugenblicke zu Giegen der nationalfogialiftifchen Bemegung, zu niederschmetternden Niederlagen ibrer Begner merden.

Adolf Bitlers unermudlicher Ungriffegeift, fein tompromife lofes Bordringen von Dofition zu Position, fein Glaube an die Miffion der Bewegung, fein unerschütterlicher Bille gum Gieg gaben den Enticheidungs: fampfen diefes Jahres ihre Beprage, Brifden diploma: tifchen Berbandlungen und un= aufborlichen politischen Befprechungen mit Freund und Beind geht er unermudlich ins Bolf, predigt und fampft, ringt um die deutschen Menschen, meil er meiß, daß er in ihnen allein den feften zuverläffigen Rudhalt feines Rampfes für Deutschland gewinnt.

Was der Führer in diesem Jahre leistete, ist gewaltig, ist einzigartig. Niemals und nirgendwo in der Welt, ist bisher ein Mensch einer so

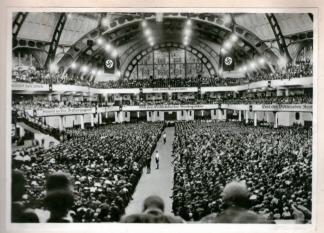

Eine Bahlfundgebung in Frankfurt/Main im Jahre der Entscheidung 1932



C. Immarich in Leipzig 1933. Neben dem Führer Neichsstatthalter von Sachsen, Mutschmann, Stabschef Röhm, C. Führer Himmler